## Krris Blutt

für den

Angeigenannahme in ber Weichaftsftelle Thorn, Katharinenftr. 4. Anzeigengebühr 13 pf. die Spaltseile ober beren Raum.

## Land- und Stadtkreis Thorn.

Bejugspreis vierteljährlich 75 Pf. einichl. Bostgebühr oder Abtwag. Ausgabe: Mittwoch und Sonn-

Mr. 11.

Mittwoch den 6. gebruar

1918.

#### Umtliche Befanntmachungen.

#### Landwirte! Bant Flachs! 3hr dient damit dem Baterlande!

Befauntmachung.

Auf Grund des § 9 b des Belagerungszustandgesetzes vom 4. 6. 1851 wird im Interesse ber öffentlichen Sicherheit für ben gesamten Befehlsbereich des stellvertretenden XVII. Armee= forps bestimmt:

Das Verbot vom 25. Mai 1916 betreffend Sammeln und Beröffentlichung von Adressen im Felde befindlicher Soldaten gilt auch für Angehörige und Geschäftsstellen des Wandervogelbundes und ähnlicher Vereinigungen, auch wenn persönliche Beziehungen zwischen den Sammlern und den Soldaten, deren Adressen gesammelt werden, vorhanden find.

Der Bersuch ist strafbar.

Zuwiderhandlungen werden mit Gefängnis bis zu einem Jahre, beim Borliegen milbernder Umstände mit Saft ober Geldstrafe bis zu 1500 Mark bestraft.

Danzig, Graudenz, Thorn, Culm, Marienburg, ben 21. Januar 1918.

> Der tommandierende General des ftellv. XVII. Armeeforps.

Die Couverneure ber Festungen Graudeng und Thorn. Die Rommandanten ber Festungen Danzig, Culm, Marienburg.

Beichlagnahme

der im Befige von Althandlern und ahnlichen Gewerbetrei: benden befindlichen gebrauchten Kleidungs- und Wafcheftude.

Durch Berordnung der Reichsbekleidungsstelle vom 29. De= zember 1917 sind gebrauchte Kleidungs= und Wäschestücke, die dur Beräußerung ober anderweitigen Berwertung bestimmt find und sich im Besitze von Gewerbetreibenden befinden, deren Betrieb auf den Erwerb, die Beräußerung oder anderweitige Berwertung der bezeichneten Gegenstände gerichtet ift, beschlag-

Als solche Gewerbetreibende gelten insbesondere: Alt= händler, Trödler, Tandler, Monatsgarderobenhändler und Pfandleiher.

Die von der Beschlagnahme betroffenen Gegenstände find burch die Besiger oder Gewahrsamsinhaber dem Kommunal= verband zu melden.

Die Magistrate in Culmsee und Podgorz, sowie die Herren Amtsvorsteher ersuchen wir, die Gewerbetreibenden der genannten Art in ihren Begirken genau festzustellen und dieselben sofort unter Sinweis auf die obengenannte Berordnung aufzufordern, ihre Bestände an gebrauchten Kleidungs= und Wäschestüden unter Angabe von Art und Zahl innerhalb acht Tagen anzumelben. Die Meldungen sind zu sammeln und bis zum 20. Februar b. Is. hierher einzureichen. Fehlanzeigen find nicht erforberlich.

Die zur Meldung verpflichteten Gewerbetreibenden find besonders darauf hinzuweisen, daß Unterlassung oder unrichtige Erstattung der Meldung, ebenso Bornahme rechtsgeschäftlicher Berfügungen über die Borräte, wie überhaupt Bornahme von Beränderungen, insbesondere von Ortsveränderungen, mit Gefängnis bis zu einem Jahre und mit Gelbstrafe bis zu 10 000 Mark oder mit einer dieser Strafen bedroht find.

Nach Eingang der Meldungen wird der freihändige Un= fauf aller gemeldeten Gegenstände eingeleitet werden.

Thorn, den 31. Januar 1918.

Der Landrat.

Derordnung

über die Verarbeitung von Gemufe und Obft.

Vom 23. Januar 1918.

Auf Grund der Berordnung über Kriegsmaßnahmen zur Sicherung der Bolksernährung vom 22. Mai 1916 (Reichs-Gesethl.
18. August 1917 (Reichs-Gesethl.

 $\frac{\mathfrak{S}. \ 401)}{\mathfrak{S}. \ 823)}$  wird verordnet:

§ 1.

Die Reichsftelle für Gemufe und Dbft, Berwaltungsabteilung, tann Beftimmungen über die gewerbsmäßige Berarbeitung von Bemufe und Obst sowie von Erzeugniffen aus Gemufe und Obst er-

Die im 26f. 2 genannten Erzeugniffe durfen nur mit Benehmigung ber zuständigen Stelle und nicht zu höheren als ben von diefer Selle festgesetzten Preisen abgesetzt werden. Die Preise find im Deutschen Reichsanzeiger bekanntzumachen. Sie gelten auch für Erzeugnisse, deren Absat uach § 7 einer Genehmigung nicht bedarf. Zuständig ist

für Gemufetonferven: Die Gemufetonferven-Rriegsgefellichaft m.

b. H. in Braunschweig;

für Sauerkraut und tonfervierte Burten aller Art : die Reichs= stelle für Gemuse und Obst, Geschäftsabteilung G. m. b. 5. in Berlin;

für Dörrgemufe: Die Rriegsgesellschaft für Dörrgemuse m. b. S. in Berlin;

für Obstenserven : die Rriegsgesellschaft für Obstenserven und

Marmeladen m. b. S. in Berlin; für Obstwein: die Reichsftelle für Gemuse und Obst, Geschäftsabteilung, G. m. b. S. in Berlin.

Der Erwerb von Gemuje oder Obst gur Berftellung ber im § 2 genannten Erzeugniffe ift nur mit Genehmigung ber nach § 2 guftändigen Stelle juläffig.

8 4. Wer Erzeugnisse der im § 2 genannten Art herstellt oder abset, hat der Reichsstelle für Gemüse und Obst, Verwaltungsabteilung, und ber nach § 2 zuständigen Stelle auf Verlangen über die Beschaffung der Rohstoffe, über beren Berarbeitung und über ben Absatz der Erzeugnisse Auskunft zu geben.

Die im § 2 genannten Stellen unterstehen der Aufsicht des Staatssekretars des Kriegsernährungsamts. Sie sind insbesondere an seine Weisungen bezüglich der Regelung des Erwerbes von Gemüse und Obst und des Absahes der Erzeugnisse sowie der Preise gebunden.

Sie können den Herstellern der im § 2 genannten Erzeugnisse, die mit ihrer Genehmigung Gemüse oder Obst erwerben, sowie Berssonen, die ihre Erzeugnisse mit ihrer Genehmigung abseyen, Beiträge

zur Dedung der Untoften auferlegen.

3 6.

Im Sinne biefer Berordnung gelten

1. als Gemusekonserven: konservierte Gemuse in Inftdicht und nicht luftdicht verschloffenen Behältniffen mit Ausnahme von Sauerkraut und konservierten Gurken aller Art;

2. als Sauerkraut: die aus eingeschnittenem Weißkohl und eingeschnittenen Rüben aller Art nach Ginfalzen durch Gärung

gewonnenen Erzeugnisse;

3. als Dorrgemuje: fünftlich getrodnete Gemuje fowie daraus her-

gestellte Gemujemehle und Gemusepulver;

4. als Obsteonserven: Rompottfrüchte, Dunstobst, Obstmus, Obstmark, Belegfrüchte, kandierte Früchte, Gelees, Fruchtsäfte, Fruchtsirupe, Obsteraut, Dörrobst und Marmeladen, die aus Obst oder unter Zusat von Obst oder Fruchtsäften hergestellt sind;

5. als Obstwein: Moft und Wein aus Obst, außer aus Weintrauben, sowie Wein aus Rhabarber.

Salbfabrifate stehen den Enderzeugniffen gleich.

Bei Streitigkeiten darüber, zu welcher Gruppe ein Erzeugnis gehört, entscheidet die Reichsstelle für Gemuse und Obst, Berwaltungsabteilung, endgültig.

Die Borichriften dieser Verordnung finden, vorbehaltlich der Vorschrift im § 2, Abs. 1, Sat 3, keine Anwendung:

1. auf Berjonen, die Gemuje nur fur ben Berbrauch im eigenen

Saushalt verarbeiten;

2. auf Personen, die Gemüsekonserven in nicht luftbicht verschlossenen Behältniffen oder Sauerkraut oder konservierte Gurken herstellen, wenn ihre Jahreserzeugung nicht mehr als je zehn Doppelzentner beträgt;

3. auf nichtgewerbsmäßige Hersteller von Obsttonserven, wenn sie im Jahre nicht mehr als zwanzig Doppelzentner herstellen, sowie auf nichtgewerbsmäßige Hersteller von Obstwein, wenn sie im Jahre nicht mehr als breißig Doppelzentner Rohstoffe perarbeiten.

Die Landeszentralbehörden oder die von ihnen bestimmten Behörden können auf Antrag für Hersteller von Obstwein die im Abs. 1, Rr. 3 bezeichnete Höchstmenge dis zu einhundertsünfzig Doppelzentner erhöhen. Die zuständige Behörde hat der Reichsstelle für Gemüse und Obst, Geschäftsabteilung, G. m. b. H. in Berlin von der Erhöhung unverzüglich Mitteilung zu machen.

Wird Obst oder Rhabarber einem andern mit der Maßgabe zur Berfügung gestellt, daß dieser sie zu Obstwein verarbeitet und den Obstwein demnächst an den Auftraggeber abliefert, so gilt der

Auftraggeber als Hersteller.

8 8.

Die Reichsftelle für Gemüse und Obst, Verwaltungsabteilung, kann Ausnahmen von den Vorschriften Dieser Verordnung zulaffen.

Mit Gefängnis bis zu einem Jahre und mit Geldstrafe bis zu zehntausend Mark oder mit einer dieser Strafen wird bestraft:

1. wer den auf Grund des § 1 erlaffenen Bestimmungen ber Reichstelle fur Gemuse und Obst zuwiderhandelt;

2. wer die im § 2, Abs. 2 genannten Erzeugnisse ohne die erforderliche Genehmigung oder zu höheren als den festgesetten Preisen absett;

3. mer ber Borichrift im § 3 zuwider Gemufe oder Obst ohne

die erforderliche Genehmigung erwirbt;

4. wer eine nach § 4 verlangte Auskunft nicht in der festgesetzten Frist erteilt oder wissentlich unvollständig oder unrichtige Ansgaben macht.

Neben der Strafe kann in den Fällen der Rummern 1 bis 3 auf Einziehung der Borräte erkannt werden, auf die sich die strafbare Handlung bezieht, ohne Unterschied, ob sie dem Täter gehören oder nicht.

§ 10.

Diese Berordnung tritt mit dem 27. Januar 1918 in Kraft. Thorn den 2. Februar 1918.

Der Kreisausschuß des Candfreifes Chorn.

Dergütungen für Kriegsleiftungen.

Die Bergütungsanerkenntnisse aus den Monaten August 1914 bis September 1917, über Forderungen für Naturalverpslegung, Futtermittel, Borspanndienste, Naturalquartier und Stallung, Benutung von Wasserschen, Inauspruchnahme von Grundstücken, Gebäuden und Schiffen sowie über Lieserung von Material zu Besestigungsarbeiten sind der Königlichen Kreiskasse in Thorn vorzulegen und einzulösen.

In Frage tommen folgende Gemeinde= bezw. Gutsbezirte des

Areises:

| octelles. |                   |                    |        |                  |      |
|-----------|-------------------|--------------------|--------|------------------|------|
|           |                   | Bergüti            | ana    | Binfen           |      |
| Gemeinde  | Biegelwiese       |                    | Wit.   | 9,44             | Mt.  |
| Gut .     | Ostichau          | 154,80             | 17     | 19,61            |      |
| 17        | Wolffserbe        | 35,04              |        | 4,21             |      |
| "         | ,                 | 276,53             | "      | 27,65            | "    |
| 11        | ,                 | 263,40             | "      | 25,46            | 0    |
| 7         | "                 | 130,90             | "      | 12,22            | #    |
| " "       | "                 | 267,34             | "      | 24,08            | W    |
| Gemeinde  | Smolnit           | 22,20              | "      | 1,78             | "    |
|           | "                 | 35,40              | 11     | 2,71             | "    |
| "         | y .               | 44,75              | 11     | 3,28             | 0    |
| "         | "                 | 42,—               | 2      | 2,94             | "    |
| 0         | ,                 | 42,—               | 11     | 2,80             |      |
| "         | "                 | 39,—               | 9      | 2,47             | "    |
| "         | - "               | 39,—               | 17     | 2,34             | "    |
| "         | Ottlotschin       | 15,19              | 11     | -,56             | . 11 |
| "         | "                 | 19,94              | .0     | -,66             | H    |
| п         | "                 | 14,70              | 11     | -,44             | "    |
| 11        | "                 | 11,11              | P      | -,30             | #    |
| (12.4     | m:" * / (1)       | 10,30              | tt     | -,24             | "    |
| Gut       | Mirakowo (Grodno) | 74,76              | **     | 2,49             | "    |
| 11        | Manager "         | 35,-               | "      | 1,05             |      |
| Ctaxt     | Neugrabia         | 46,50              | 8      | 6,05             | #    |
| Stadt Sut | Culmfee Canal     | 18,-               | 11     | 1,44             | 11   |
| Out       | Sende             | 234,12             | 11     | 21,07            | 11   |
| 11        | "                 | 300,-              | 11     | 19,—             | 17   |
| Memoinhe. | Gramtichen        | 2188,38<br>1977,10 | "      | 131,30           | 9    |
|           |                   | 130,—              | 11.    | 270,20           | #    |
| n         | " /               | 1503,50            | "      | 17,33            | "    |
| "         | , "               | 40,—               | 11     | 195,46           | 11 . |
| "         | "                 | 210,50             | "      | 4,27             | 11   |
| Π         | "                 | 2419,67            | 11     | 21,75            | H    |
| "         | "                 | 6,-                | P      | 241,97           | #    |
| "         | "                 | 1428,              | **     | <del>-,</del> 56 | #    |
| "         | "                 | 25,—               | 11     | 128,52<br>1,75   | "    |
| "         | "                 | 25,—               | #      | 1,67             | -11  |
| "         | "                 | 19,—               | #      | 1,20             | #    |
| "         | "                 | 71,66              | N      | 4,30             | . 17 |
| 11        | H                 | 25,—               | "      | -,66             | 11   |
|           | "                 | 71,67              | 17     | 1,43             | #    |
| "         | Blotterie         | 9,-                | 9      | 1,23             | "    |
| ,,        | "                 | 4295,              | "      | 586,98           | 11   |
| . 11      | "                 | 25,—               | н      | 3,33             | H    |
| 11.       | "                 | 82,—               | "      | 10,93            | M    |
| "         | "                 | 30,—               | U<br>H | 3,90             | 17   |
| "         | H                 | 228,—              | "      | 28,88            | "    |
| "         | и.                | 173,—              | "      | 17,88            | "    |
| н         | "                 | 188,50             | "      | 18,85            | "    |
| "         | н                 | 369,—              | u u    | 33,21            |      |
| "         | Roftbar           | 15,75              | "      | 2,05             | H    |
| -11       | "                 | 9,                 | 11     | -,90             | "    |
|           |                   |                    |        |                  | -    |

| Gem          | einde Rudak      | 32,50 Mf.      | 4,22  | Mt. |  |  |  |
|--------------|------------------|----------------|-------|-----|--|--|--|
| #            | Sachsenbrück     | 131,— "        | 17,03 | IJ  |  |  |  |
| 0. 0         | n                | 369,50 "       | 46,80 | "   |  |  |  |
| Gut          | Dybow            | <b>—,20</b> "  | -,03  | "   |  |  |  |
| N            | g                | <b>—</b> ,30 " | -,03  | "   |  |  |  |
| 11           | -                | <b>—</b> ,30 " | -,03  | -   |  |  |  |
| #            | D .              | <b>-</b> ,30 " | -,03  | IJ  |  |  |  |
| "            | "                | <b>—</b> ,30 " | -,03  | "   |  |  |  |
| 11           | "                | -,30 "         | ,03   | "   |  |  |  |
|              | "                | <b>-,30</b> "  | -,02  | "   |  |  |  |
| H            |                  | 102,96 "       | 7,21  | U   |  |  |  |
| 11           | 11               | 102,97 "       | 6,87  | "   |  |  |  |
| 9            | Ŋ                | 102,97 "       | 6,52  | "   |  |  |  |
| 9            | B                | 102,97 "       | 6,18  | U   |  |  |  |
| Ħ            | В                | 102,97 "       | 5,83  | "   |  |  |  |
| 11'          | "                | 102,96 "       | 5,49  | 11  |  |  |  |
| - 11         | P                | 102,97         | 5,15  | 11  |  |  |  |
| 11           | n                | 102,96 "       | 4,80  | "   |  |  |  |
| 11           | n n              | 102,97 "       | 4,46  | "   |  |  |  |
| "            | "                | 102,97 "       | 4,12  | "   |  |  |  |
|              | "                | 102,96 "       | 3,78  | "   |  |  |  |
|              | " "              | 102,97 "       | 3,43  | "   |  |  |  |
|              | Thorn den 31. Ja |                |       |     |  |  |  |
| Der Landrat. |                  |                |       |     |  |  |  |
|              |                  |                |       |     |  |  |  |

hundesperre wegen Collwut.

Nachdem bei einem in Ottlotschin, Kreis Thorn, getötetem Hunde ber Berdacht der Tollwut sestgestellt worden ist, ordne ich hiermit gemäß 40 des Viehseuchengesetzes vom 26. Juni 1909 (Reichsgesch-Blatt 1909, Seite 519) für die Ortschaften Ottlotschin mit sämtlichen Ubbauten, Ottlotschinet, Sachsenbrüd, Schilno, Grabowit, Balkau,

Kompanie, 3lotterie, Herzogsfelde und Rendorf einschließlich der Gemarkung dieser Ortschaften die Festlegung (An-

kettung oder Einsperrung) aller Hunde für einen Zeitraum von 3 Monaten und zwar bis zum 30. April 1918 einschließlich, hierburch an.

Der Festlegung gleich zu achten ist das Führen der mit einem sicheren Maulkorbe versehenen Hunde an der Leine. Aus dem gefährdeten Bezirke dürsen Hunde nur mit ortspolizeilicher Genehmigung nach vorhergegangener tierärztlicher Untersuchung ausgeführt werden.

Die Benutzung der Hunde zum Ziehen ist unter der Bedingung gestattet, daß dieselben fest angeschirrt, mit einem sicheren Maulkorbe versehen und außer der Zeit des Gebrauchs festgelegt werden.

Die Verwendung von Hirtenhunden zur Begleitung der Herde und von Jagdhunden bei der Jagd ohne Maulkorb und Leine kann von der Ortspolizeibehörde auf besonderen Antrag unter der Bedingung gestattet werden, daß die Hunde außer der Zeit des Gebrauchs sestgelegt oder mit einem sicheren Maulkorbe versehen an der Leine geführt werden.

Hunde, welche diesen Borichriften zuwider innerhalb des gefährdeten Bezirks frei umberlaufend betroffen werden, werden sofort getotet werden.

Wer den zum Schutze gegen Tollwut bei Haustieren erlaffenen Vorschriften zuwiderhandelt, wird mit Gefängnis bis zu zwei Jahren oder mit Geldstrafe von fünfzehn bis zu dreitausend Mark bestraft.

Die Ortsvorsteher der oben genannten Ortschaften wollen das für sorgen, daß vorstehende Anordnungen schleunigst zur allgemeinen Renntnis gebracht werden.

Die beteiligten Orts- und Ortspolizeibehörden ersuche ich, dafür zu sorgen, daß die gesetzlichen Vorschriften (§§ 36 ff des Viehseuchengesetzes vom 26. Juni 1909 und §§ 110 ff. der viehseuchenspolizeilichen Anordnung vom 1. Mai 1912) gewissenhaft befolgt werden. Uebertretungen sind ungesäumt zur Bestrafung anzuzeigen.

Thorn den 1. Februar 1918.

Der Landrat.

Ablieferung der Strohvorrate.

Auf Beranlassung des Chefs des Feldeiseinbahnwesens ist am 3. d. Mts. eine Answeisung des Herrn Ministers der öffentlichen Arbeiten ergangen, wonach es gestattet ist, in Bukunft gepreftes Stroh und gepreftes Heu ohne Decken zu verladen. Diese Anweisung wird inzwischen den Eisenbahnbehörden und Stationen zugegangen sein und es ist zu erwarten, daß dadurch die bestehenden Transportschwierigkeiten nicht unerheblich gemildert werden.

Ich ersuche die Ortsbehörden wiederholt und dringend, auf die schleunige und vermehrte Ablieserung der Strohvorräte hinzuwirken und weise darauf hin, daß die hiesige Getreidehandelsgesellschaft die Geschäfte eines Kreiskommissionärs für die Strohlieserung übernommen hat. Ich ersuche deren Vermittelung in Anspruch zu nehmen und sämtliches entbehrliches Stroh durch die Getreidehandelsgesellschaft in Thorn, Seglerstri, dem Proviantamt zum Kauf anzubieten.

Thorn den 1. Februar 1918. Der Landrat.

Ergänzungswahlen zu den Gemeinde: vertretungen.

Nach der Allerhöchsten Berordnung vom 4. November 1916 sind die Landgemeinden besugt, durch einen Gemeindebeschluß, der teiner Genehmigung bedarf, die regelmäßigen Ergänzungswahlen zu den Gemeindevertretungen während der Dauer des Krieges um je ein Jahr mit der Wirkung zu verschieben, daß die Vertreter, für die eine Ergänzungswahl nötig gewesen wäre, je ein Jahr mehr

und die an ihre Stelle tretenden je ein Jahr weniger in Tätigkeit bleiben.

Die Herren Gemeindevorsteher derjenigen Landgemeinden, in denen Ergänzungswahlen zu den Gemeindevertretungen im Mtärz d. Is. vorzunehmen sind, werden ersucht, von der in der genannten Berordnung zugelassenen Befugnis Gebrauch zu machen und einen entsprechenden Gemeindebeschluß herbeizusführen

Thorn den 30. Januar 1918. Der Landrat.

Gewerbelegitimationsfarten.

Die Polizeiverwaltung in Culmsee und die Herren Amtsvorsteher des Kreises ersuche ich, mir dis zum 15. d. Mts. anzuzeigen, wiedel Gewerbelegitimationskarten nach § 44 a der Gewerbeordnung im Kalenderjahr 1917 erteilt worden sind.

Fehlanzeige ist nicht erforderlich. Thorn den 4. Februar 1918.

Der Landrat.

haustollette.

Der Herr Oberpräsident hat genehmigt, daß in der Zeit vom 15. Februar bis 31. März 1918 eine Hauskollekte bei den Bewohnern der Provinz Westpreußen zum Besten des Westpreußischen Diakonissen-Mutterund Krankenhauses stattfindet.

Die Einsammlung der Kollekte hat durch polizeilich legitimierte Erheber zu erfolgen.

Thorn den 1. Februar 1918. Der Landrat.

Die Bearbeitung der Abschlüsse Oftober— Dezember 17 wird sich, da die Gesamtab= schlüsse 1917 dabei berücksichtigt werden müßen, noch etwas verzögern, was wir den Herser ren Gutse und Gemeindevorstehern hiermit mitteilen.

Wir hoffen aber, die Abschlüffe in ber nächsten Beit fertigstellen zu können.

Thorn den 5. Februar 1918.

Candfrankenkasse des Landfreises Thorn. Allgemeine Ortstrankenkasse des Landfreises Thorn.

Wicht amtliches.

Die

### Dreid-Genoffenidaft

zu Scharnau ist durch Beschluß der Generalsversammlung vom 8. Januar 1918 aufgelöst worden und fordern wir hierdurch die Gläusbiger auf, sich bei den unterzeichneten Liquisdatoren zu melben.

M. Pansegrau.

H. Brüschke.

# Gutes Speisesalz

in Papierfäcken, in größeren Posten auch zentnerweise hat abzugeben

Otto Romann, Thorn-Schiefplat, Telephon 682. Saufe sosort Grundstück

20-50 Morgen unweit ber Stadt, guter Boden u. Inventar. Angebote bitte mit Beschreibung u. Preisanzahlung an

Kazmierczak, Briefen Weftpr.

Sugelversich.=Besellschaft

auf Gegenseitigkeit wünscht gegen hohe Provision und Tagesdiaten

in landwirtschaftlichen Rreifen gut eingeführte, den befferen Ständen angehörende herren als

Mitarbeiter

zu gewinnen. Bei guten Leistungen ist die Tätigkeit dauernd. Kriegsbeschädigte Herren finden, wenn in angesührten Kreisen bekannt, Berücksichtigung.

Berückfichtigung. Angebote mit Lebensif. u. Stand erb. an Rudolf Mosse, Elbing unter A. E. 318. Der Kriegsausichuk

für Gele und Sette, Berlin schließt

Unbauverträge für Sommerölfrüchte.

Für Sommerrübsen, Leindotter, Mohn und Senf werden außer den lohnenden Abnahmepreisen

Tlächengulagen,

für Senf außerdem eine

Deufchpeämie

gewährt. Der Bezug von Ummoniaf für die Anbauer wird vermittelt. Für die hiesige Gegend kann besonders der Anbau von Sommerrübsen und Schlieftmohn für beffere Böben,

Senf und Leindotter für leichtere Böben empfohlen werden. Näheres burch ben unterzeichneten Kommiffionar des Ariegsausschuffes

Vetreidehandelsgenossenschaft Thorn